# DZIENNIK RZĄDOWY

WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i JEGO OKRĘGU.

W KRAKOWIE DNIA 18 KWIETNIA 1829 ROKU.

Nro 1449.

#### SENAT RZADZĄCY.

Liczne przedstawienia tak z stróny Starozakonnych właścicieli domów w mieście żydowskiem Kazimierzu będących, jako też z strony właścicieli miasta Kazimierza Chrześciańskiego poczynione, w których pierwsi, przekładając upadek zupełny dochodów swoich, odwoływali się do rozporządzeń poprzednich Rządów, chcących, ażeby cała ludność Starozakonna zwróconą została do miasta Żydowskiego Kazimierza; drudzy zaś ciągnąc znaczne zyski z domów w ulicy główney miasta Kazimierza Chrześciańskiego pomiędzy dwoma mostami położonych, przez zbieg wszystkich znakomitszych handlow, życzyli sobie owszem, ażeby nieograniczona wolność mieszczenia się z towarami wedle upodobania zostawioną była: spowodowały Senat do wzięcia raz jeszcze przedmiotu tego pod rozwagę i orzeczenia, co by uznał za nayzgodnieysze z obowięzującemi ustawami, względami Policyinemi, tudzież potrzebą nastręczania, ile można, wszystkim klassom mieszkańcow równe prawo do opieki Rządu mającym środków zarobkowania. Gdy zaś z rozbioru przytoczonych przez obiedwie Strony

praw i przywilejów, tudzież rozporządzeń poprzedni h Rządów przekonywa się, iż równie wedle postanowień dawnych Królów Polskich, jako też nastąpionego potem Rządu Ces: Austryackiego i Xieztwa Warszawskiego, a mianowicie: dekretu Stanisława Augusta, w dniu pierwszym Września 1775, dekretu Nadwornego Ces: Austryackiego z dnia 5 Października 1801 i Gubernialnego rozporządzenia z dnia 23 Listopada 1802 tudzież dekretu Króla Saskiego jako Xiążęcia Warszawskiego z dnia 19 Marca 1812 w Dreznie wydanego, jako też statutu Kommissyi Organizacyiney, klassę tę urządzającego, głównem siedliskiem ludu tego wyznania winno bydź miasto, hazimierzem Żydowskim zwane; rozpościeranie się zaś onych w przy-ległe temuż okolice i miasto, Kazimierzem Chrześciańskim zwane, o tyle tylko dozwalanem lub cierpianem było, o ile tego dopuszczały mieyscowe okoliczności, lub tego potrzeba powiększające w się ludności w ymagała, zawsze jednak z należnym na zmieniające się okoliczności i porządek Policyiny względem. Gdy w Rządach mocarstw kray ten protegujących spostrzega też samę ostrożność, ażeby klassa Starozakonnych jedynie spekulacyom handlowym oddana, dowolnym używaniem środków przeciągania na swą stronę wagi handlowey nie odey-mowała klassie przemysłowey innych wyznań korzyści, ile można, za równo dzielić się winnych, a skłonna do zaniedbywa-nia ochędostwa w mieszkaniach i obeyściu domowem, zbytecznem kupieniem się nie stawała się przyczyną chorób: i w tym zamiarze wyczytywane w pismach Publicznych rozporządzenia Bzadów: Brólestwa Polskiego, Galicyiskiego i Brolewsko-Pruskiego, wskazały w miastach głównieyszych tych krajów oddzielne dlaj ludu Starozakonnego siedliska, z pewném nawet co do ilości Osób zamieszkiwać razem mogących ogramiczeniem. - Gdy nakoniec przekonywa się, iż wydane przez

siehie w względzie Policyinym rozporządzenia z dnia 26 Czerwca i 11 Lipca 1828 do l. 2564 i 2866 w części tylko celowi odpowiedziały, nie zaradzając drugiemu zgłównych zamiarów, jakim jest ochronienie od zupełnego upadku właścicieli domów, w mieście Zydowskim będących: widzi się bydź zniewolonym do urządzenia ostatecznego tey okoliczności w taki sposob: iżby nie pozbawiając przyzwoitych dochodów właścicieli domów Kazimierza Chrześciańskiego, ani też dozwalając zbytecznego w jedném mieyscu nagromadzania się pomnożoney ludności Starozakonnych odpowiedzieć razem myśli statutu klassę te urządzającego, konieczney potrzebie podźwignienia miasta Zydowskiego i te dwa ważne względy pogodzić z mieyscowością i przepisami Policyinemi; w tym przeto duchu stanowi, co nastepuie:

1) W szystkie handle i składy towarów bławatnych, przez ktore rozumie się: materje jedwabne w sztukach lub na łok-cie, i jedwabie niemogą bydź zakładane li prowadzone, jak tylko w mieście Zydowskiem Kazimierzu, a mianowicie: w u-

licy Szerokiey.

2) W teyże samey ulicy umieszczone bydź mają wszystkie handle i składy sukna, do których liczą się: Każmiery, Drap des Dames, i Drap de Zaphire.

3) W pozostających sklepach ulicy Szerokiey miasta Żydowskiego, uiemniey w ulicy od niego ku Każmierzowi Chrześciańskiemu prowadzącey, po prawey stronie aż po dom Luxemburga Nro 103/4 oznaczony włącznie, a po lewey aż do domu Zgromadzenia XX. Kanoników Lateraneńskich, pod liczbą 117 włącznie, równie jak w reszcie ulicy Chrześciańsko-Zydowską zwanev, tudzież w ulicy główney Kazimierza Chrześciańskiego pomiędzy dwoma mostami będącey i na Podbrzeviu, mieścić się mogą składy i handle towarów bawelnianych i welnianych, równie jak towarów płociennych, krótkich, korzennych, Norymbergskich, fajansów, galanteryi, towarów i wyrobów kuśnierskich, garbarskich, mydlarskich, słowem wszelkich innych, jakiego bądź rodzaju i nazwiska, oprócz bławatnych i sukiennych dwoma punktami poprzedzającemi objętych, tudzież tandety i kontoary wexlarskie.

tych; tudzież tandety i kontoary wexlarskie.

4) Kramarze, towar pod tym imieniem znany w sklepach sprzedający, mogą się mieścić wedle upodobania, równie w ulicy Szerokiey miasta Żydowskiego, jako też w ulicy Chrześciańsko-Żydowskiey i ulicy główney pomiędzy dwoma mostami; wystawianie zaś pod ten towar stołów i straganów tylko w ulicy Szerokiey miasta Żydowskiego mieysce mieć może; a przeto rozporządzenie z dnia 10 Września 1828 do liczby 3881 w tey mierze wydane, ustaje.

5) Kupcy materye bawełniane, wełniane, płocienne i inne sprzedający, chociażby obok tych towarów mieli kamizelki i chustki jedwabne, tudzież wstążki w sztukach bądź na łokcie, niemniew materye półiedwabne. Drap de Saphire i

ł chustai jedwabie, tadzież wstążki w sztukach pądz na łokcie, niemniey materye półjedwabne, Drap de Saphire i Drap des Dames; takie handle za bławatne lub sukienne uważanemi bydź niepowinny i do koniecznego przenoszenia się do ulicy Szerokiey miasta Żydowskiego artykułami im i 2m ninieyszego rozporządzenia zastrzeżonego, nie są obowiązanemi.

6) Ostrzega Senat, iż w mieście Żydowskim nie

wolno będzie prowadzić handlow w ulicach poprzecznych, lecz tylko w ulicy Szerokiey i Chrześciańsko-Żydowską zwaney, i to w sklepach od ulicy drzwi wchodowe mających; nie zaś po tyłach domów, sieniach, dziedzińcach lub po wystawianych budach. Co znowu nieściąga się do ulicy głowney w Kazimierzu Chrześciańskim pomiędzy dwoma mostami będącey, jako lepiey zabudowaney, a przeto rozporządzenie z dnia 4go Września 1828 r. do L. 3785 wydane, ustaje. 7) Co do prowadzenia kilku handlów w jedném sklepie, zachowuje się artykuł Iwszy postanowienia Senatu z dnia 11 Lipca 1828 do L. 2866 zapadłego, to jest: iż gdzieby się znaydowało kilku kupców z jakim bądź towarem w jednym sklepie, Dyrekcya Policyi oznaczy termin jednomiesięczny do wyprowadzenia się pod karą Złp: 200, którą każdy uporczywy po upłynieniu dopiero rzeczonego terminu zapłacić winien pędzie, a towar na koszt jego Dyrekcya Policyi wynieść rozkaże. Gdzieby zaś była jakakolwiek wspólność handlu w jednymże sklepie, bądź familiyna, bądź pod znakiem et Compagnie, takowy handel wspólny w inien bydź udowodnionym w sposób, iż właściciele onego jednę księgę handlową i jeden rachunek prowadzą.

8) Każdy kupiec na drzwiach sklepu swojego tak w Zydowskim jak i w Chrześciańskim Kazimierzu bądź na Podbrzeziu winien mieć zawieszony szyld z wyrażeniem rodzaju handlu i nazwiska osób w tychże sklepach handel prowadzących.

9) Co do przekupniów artykuły żywności sprzedających rozporządzenie z doia 12 Września 1827 r. do l. 4330 D. G.S. a co do szynków w mieście Kazimierzu Chrześciańskim, Domów Modlitwy i nie zacieśniania ulicy główney powozami w części wyższey od mostu Stradomskiego idącey, rozporządzenie z dnia 26 Czerwca 1828 r. do l. 2564 wydane, wswojey pozostają mocy.

10) Ostateczny termin do uskutecznienia objętych ninieyszym postanowieniem rozporządzeń, oznacza się z dniem ostatnim Czerwca 1829 r. Czego dopilnowanie Dyrekcyi Policyi poruczonym zostaje; dla podania zaś urządzenia tego do powszechney wiadomości, Dziennikiem Rządowym ma bydź ogłoszone. W Krakowie d. 3go Kwietnia 1829 r.

Wodzicki.
Mieroszewski Sekr. Jen. Sen.

Nro 31.

#### SENAT RZADZĄCY.

Uwiadomiony od sprawującego interessa Navjaśnie vszego Dworu Cess: Austryackiego przy Rządzie W. M. Krakowa o wyszłym w krajach tego Monarchy rozporządzenia, iż począwszy od dnia pierwszego Maja roku bieżącego, Czeladź Rzemieślnicza udająca się w Państwa Austryackie na wędrówkę, nie bedzie mieć pozwolenia chodzenia tamże za robotą, jeżeli nie będzie zaopatrzoną w książeczke rzemieślniczą stosownie do przepisów Rządowych przygotowaną. W szelkie zaś dotąd wydawane kundschafty, bądź świadectwa za nie nieznaczące uważanemi zostaną; Senat chcąc ułatwić takowey wedrowney Czeladzi sposobność dostania się w namienione kraje, rozkazał przygotować wzór książeczek rzemieślniczych, wedle którego wydrukowane u Braci Gieszkowskich, przy ulicy Brackiey mieszkających exemplarze, każdy Cech w potrzebney ilości do nabycia za przyzwoitą cenę znaydzie. Dyrekcya zaś Policyi odbiera polecenie, ażeby od rzeczonego wyżey dnia 1go Maja r. b. niewizowała Czeladzi wedrowney, badź tuteyszo-krajowey bądź zagraniczney, w kraje Ces: Austrvackie udającev się żadnych kundschaftów, ani świadectw; lecz tylko książeczki rzemieślnicze (Wander buch) zwane. - O czem równie Woyci gmin mieyskich i okregowych dla ostrzeżenia stron interessowany h, jako też i Publiczność przez Dziennik Rządowy zawiadomionemi zostaja.

W Krakowie d. 11 Kwietnia 1829.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 1098.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

W skutku przedstawienia Wdyta gminy okręgowey Krzeszowice pod dniem 8 b. m. i r. do Nru 28 uczynionego, mianuje Senat P. Ludwika Tarnowskiego Zastępcą Wdyta miasteczka Nowey-Gdry w mieysce P. Andrzeja Piórko Urząd ten rezygnującego; i mianowanie takowe Dziennikiem Rządowym ogłaszając, wzywa wspomnionego Zastępcę do niezwłocznego objecia poruczonych Mu obowiązków.

W Krakowie d. 19 Marca 1829 r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 512.

#### SENAT RZĄDZĄCY.

Powziąwszy wiadomość, iż Komornicy Sądowi w poszukiwaniu funduszów na zaspokojenie w dródze Sądowey exekucyi należytości wyrokami Sądowemi wierzycielom przyznanych, zniewoleni niekiedy do zapowiedania fantów lub kosztowności-przez dłużnika w Instytucie Btactwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego zastawionych, zapowiedzenia takie wręczają Pisarzowi Bankowemu, któremu z Instytucyi nie służy władza zatrzymowania zastawionych fantow, jak skoro wypożyczone na nie kwoty mają sobie złożonemi; przez co zapowiedzenia niewłaściwym Osobom wręczane skutku prawnego mieć niemogą. Senat poleca wszystkim Komornikom Sądowym, ażeby w razie potrzeby poszukiwania funduszów na fantach lub kosztownościach w Banku Pobożnym zastawianych, zapowiedzenia swoje nie już Pisarzowi Bankowemu, lecz Starszemu Bractwa Miło-

sierdzia i Banku Pobożnego, wedle form procedurą Sądową wskazanych, wręczali. – W Krakowie d. 24 Marca 1829 r.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Sen:

Nro 1596. OBWIESZCZENIE.

WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH i SKARBU.

Uwiadomia Publiczność, że w skutek rozporządzenia Senatu z d.31 Marcar. b. do l. 1347 w d. 4 Majar. b. w godzinach przedpołudniowych w Biórze W ydziału Dochodów Publiczn: i Skarbu przez Publiczną licytacyą wydzierżawiony zostanie na trzy lata od d. 180 Czerwca r. b. do końca Maja 1832 r. dom Rządowy pod Latarnią zwany nad rzeką Rudawą sytuowany z płacem tym, którego Rząd pod skład drzewa materyałowego pzzed rokiem używał. Licytacya ta zacznie się od Złp: 304 czyńszu rocznego. Chęć licytowania mający, każdy przed zaczęciem takowey licytacyi powinien będzie złożyć na vadium dziesiątą część rzeczoney summy do zaczęcia licytacyi przeznaczoney, to jest Złp: 30 gr: 12. O dalszych do tey licytacyi warónkach każdego czasu w Wydziałe Dochodów Publicznych dowiedzieć się można.

W Krakowie d. 9go Kwietnia 1829.

Grodzicki.

Gadomski S. W.

Nro 1584.

DYREKCYA POLICYI W. M. KRAKOWA I JEGO OKREGU.

Podaje do Publiczney wiadomości, iż w składzie Dyrekcyi Policyi, jest zachowana blacha arkuszami; ktoby takowey był właścicielem, za złożeniem dowodów własności, każdego czasu wydaną mu zostanie. — W Krakowie d. 6 Marca 1829.

Dyrektor Policyi

Mieroszewski.

Paprocki S. D. P.

#### DODATEK

Do Nru 14 i 15

### DZIENNIKA RZĄDOWEGO:

Pisarz Trybunału Iwszey Instancyi W. M. Krakowa i jego Okręgu, podaie do publiczney wiadomości, iż na żądanie P. Anny z Rohlików Moszczeńskiey w assystencyi i upoważnieniem męża P. Stanisława Moszczeńskiego czyniącey, tudzież na żądanie Panien Teressy, Zofii i Jozefy Rohlikowien iuż pełnoletnich, od których P. Soświński Adwokat O. P. D. w Sądach stawa, sprzedaną zostanie stanowczo przez Licytacyją publiczną Kamienica w Krakowie przy ulicy Wiślney pod L. 269 w Gminie III. stojąca, między Kamienicami pod L. 255 Sukcessorów Wacłewa Rohlika i pod L. 270 do Rządu należącą położona, P. Teressy z Rohlików Potkańskiey własna, a to na Audyencyi Trybunału I. Instancyi W. M. Krakowa, w domu pod L. 106 w Krakowie od godziny 10 ranney odbydź się maiącą

Dnia Dwudziego Szóstego Maja 1829 r. a w skutek Wyroku Trybunału I. Instancyi na dniu 12 Sierpnia r. z. 1828 zapadłego, prawomocnego. Warunki tey nieruchomości, sa następujące:

1) Chęć licytowania maiący złoży dziesiątą część szacunku tytułem Vadii.

2) Nabywca winien będzie koszta sprzedaży w moc Wyroku Sądowego takowe zasądzają-

cego zapłacić na rece i za kwitem Adwokatów popierających sprzedaż.

3) Nabywca winien będzie w dniach czternastu po licytacyi zapłacić P. Michałowi Strożeckiemu zapis w kwocie Zł. 1000 z procentem od dnia licytacyi, a to ieżeliby zapisu nie podniosł iuż poprzednio z szacunku inney nieruchomości w skutek warunku takiegoż samego.

4) Nabywca zapłaci naydaley w trzy miesiące po licytacyi podatki skarbowe iakieby się o-

kazały zaległe.

5) Widerkauffy jakieby sie okazać mogły zostają przy nieruchomości z strąceniem ich z

szacunku, z obowiązkiem opłacenia procentów.

6) Nabywca obowiązany będzie w dniach dwudziestu po licytacyi złożyć połowę summy szacunkowey z potrąceniem upłat w warunkach 1. 2. 3 i 4, a to w ten sposób: Czwartą szęść z całego, czyli połowę z połowy szacunku P. Teressie Potkańskiey; Dziesiątą część z połowy P. Annie Moszczeńskiey; równie także po dziesiątey części z tey połowy każdey z następnych osób, to iest: pełnoletnim Pannom Teressie, Zofii i Jozefie Rohlikownom, nakoniec ostatnią dziesiątą część z połowy na schedę ś. p. Stanisława Rohlika przypadającą do Depozytu Sądowego złożyć winien. W razie zaś zachodzącey z strony wierzycieli wzmiankowanych osób przeszkody względnie wypłaty ich części, natedy nabywca rzeczone 10 części pierwszey połowy złoży w powyżey oznaczonym przeciągu czasu do Depozytu Sądowego, gdzie do skutku klassyfikacyi i działu zostawać będą. — Drugą zaś połowę z szacunku nieruchomości zapłaci nabywca w skutek wyroku Sądowego prawomocnego, dział po klassyfikacyi między Sukcessorami Rohlikami ostatecznie ustanowiającego, a to z procentem po 5/100 stosownie do rozporządzenia takowego wyroku co i komu wypadać będzie.

7) Niedopełniający warunków utraca Vadium i nowa licytacyja na jego szkode ogłoszona

bedzie.

Cena pierwszego wywołania iest summa Złp. 30,000 w monecie srebrney Courant, w braku iednak licytantów od tey summy cena szasunkowa do 2/3 to iest do 20,000 Złp zniżona za te cene na tym iednym terminie stanowczo sprzedana zostanie.

W Krakowie dnia 31 Marca 1829 r. Kuliczkowski, Pisarz Tryb.

## DESCRIPTION AND AMERICA

the blood of the control of the cont